## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiei.

24. April 1860.

24. Kwietnia 1860.

### Kundmachung

wegen Vertheilung der Pferdezuchte-Pramien pro 1860.

Mr. 12951. 1) Seine f. f. Apostolische Majestät haben mit ber allerhöchften Entschließung vom 9. Februar I. J. in Abficht ber einheitlichen Fortbildung und der gedeihlichen Entwickelung des mit der a. h. Entschliegung vom 27. Janner 1857 eingesetten Institutes ber Pferteguchteprämien abermale, u. zw. fur bie Dauer von 6 Jahren, Die Berabfolgung von Pferdepramien aus Staaismitteln allergnäbigft ju gestatten, und gleichzeitig buldvollft ju genehmigen geruht, daß fowohl die Gigenthumer der pramirten ale auch die Buchter ber wegen Ungulanglichkeit ber Pramien nur belobten Pferde mit Medaillen betheilt merden, welche auf ber Borderfeite das erhobene Bruftbild Gr. f. f. Apostolischen Majestät bes Raifere und auf ber Rehrseite bie Devise "fur gute Bucht und Pflege ber Pferbe" ju tragen haben.

2) Die biesjährige Pramienvertheilung mird in folgenden Ron:

furöstazionen und an nachstehenden Tagen stattfinden:

In Zolkiew am 11. August 1860, Brzeżan 14. Ułaszkowce 16.

Kolomea 18. Sambor 21: Mościska 23.

3) Für jede Ronfurestagion ift bestimmt eine Bramie von

a) 12 Dufaten fur bie preismurbigfte Mutterflute mit einem gelun.

genen Saugfohlen; b) drei Pramien zu 4 Dufaten für die zunächst preismurdigen Mutterstuten mit Cauafohlen;

c) eine Pramie von 8 Dufaten fur jene breijahrige Stute, welche die vorzüglichste Buchtfahigkeit verspricht;

d) zwei Pramien gu 4 Dufaten fur bie gunachft murbigen breifahris gen Buchtstuten.

Im Gangen baber 7 Stud mit bem Gefammtbetrage von 40

Dukaten.

4) Bur Bemerbung um biefe Bramien merben jugelaffen:

a) Mutterftuten von ihrem 4. bis 7. Lebensfahre mit einem gelungenen Saugfohlen, melde gut gepflegt, gefund und fraftig find, und bie Gigenschaften einer guten Buchtflute befigen;

b) breifahrige Stuten, melde eine vorzugliche Buchtfahigfeit verfpre-

chen, und noch nicht jum Buge verwendet worden find.

5) Die Gigenthumer bet um Buchtprämien fonfurirenben Stuten muffen burch ein Zeugnif bes Gemeindevorstandes nachweifen, daß entweder die fammt Saugfohlen vorgeführte Mutterflute fcon vor der Geburt des Fohlens ihr Eigenthum mar, oder daß die vorgeführte breifahrige Stute von einer, ihnen gur Beit ber Geburt gehörig gewefenen Ctute geworfen, und von ihnen auferzogen morben tft.

6) Gine mit einer Buchtpramie bereite betheilte Mutterftute fann bis jum 7. Lebenejahre noch um ein weiteres Buchipramium fonfurri. ren, wenn fie in einem, ber erften Pramirung nachfolgenden Sahre,

wieder mit einem gelungenen Saugfohlen vorgeführt wirb. Mutterstuten, melde bereits zwei Buchtprämien erhalten haben,

find von ber meiteren Ronturreng ausgeschloffen.

Gbenfo konnen Bjabrige Ctuten, welche in biefer Gigenschaft eine Buchtpramie erhalten baben, als Mutterftuten noch zweimal pramirt merben.

7) Buchtprämten burfen nur preiemurdig befundenen Stuten

querkannt werden.

Die Preismurdigfeit richtet fid, nach bem boberen ober nieberen Stande, in wel jem fich die Landespferdezucht in ber Umgegend ber betreffenden Ronturestagion wirtlich befindet.

Stuten, welche offenbar Spuren einer vermahrlosten Pflege

zeigen, durfen feineefalle pramirt werden.

8) Die Beurtheilung der Preismurdigfeit der vorgeführten Mutterftuten mit Saugfohlen und ber breijahrigen Stuten fo wie die Bus erfennung ber Buchtpreife felbft erfolgt in den obbenannten Ronfursffa= gionen burch eine gemischte Rommiffien, welche mit Stimmenmehrheit aller anwesenden Rommiffionsglieder ihre Entscheidung fallt. — Bei

Stimmengleichheit entscheibet bas Los.

9) Nachdem tie Buchtprämien junächst für bie Pferdezüchter im Rleinen ausgefest find, fo fonnen Stuten großerer Pferdeguchter oder Befutebefiger aus dem Ctande der Großgrundbefiger nur infofern gur Mittonfurreng jugelaffen werden, bag benfelben nicht die ausgesetten Buchtprämien, fondern fur ihre gur Ronturreng gebrachten und preismurbig erkannten Pferde, die öffentliche Belobnng nebft einer Medaille, ale eine bem Stande biefer Pferdebefiber angemeffene Unerfennung Buerkannt wird.

Die weiteren gesetlichen Bestimmungen in Betreff ber Pferbejuchtprämien find in ber h. Ministerial = Berordnung vom 27. April 1857, R. G. B. Nr. 85 und 18. Februar 1860 R. G. B. Nr. 47

enthalten.

Von der f. f. Statthalterei. Lemberg am 11. April 1860.

### Obwieszczenie

względem podziału premiów wyznaczonych za chów koni na rok 1860.

Nr. 12951. 1) Jego c. k. apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 9. lutego r. b. w zamiarze jednolitego kształcenia i korzystnego rozwoju utworzonego najwyższem postanowieniem z dnia 27. stycznia 1857 zakładu udzielania premiów za chów koni ponownie, mianowicie na udzielanie premiów za konie z funduszów państwa najłaskawiej przez lat sześć, i równocześnie także najłaskawiej zezwolić, ażeby tak właścicielom premiowanych, jako też hodownikom koni dla niedostateczności premiów tylko pochwalonych rozdano medale, mające na przedniej stronie (awersie) wypukle popiersie Jego c. k. Apostolskiej Mości Cesarza, a na stronie odwrotnej (rewersie) dewizę "za dobre hodowanie i pielęgnowanie

2) Tegoroczne rozdanie premiów odbędzie się w następujących stacyach konkursowych i w dniach jak następuje:

> W Zółkwi dnia 11. sierpnia 1860,

n 14. w Brzeżanach w Ułaszkowcach " 16. » -18. w Kołomyi w Samborze 21. w Mościskach 23.

3) Dla każdej stacyi konkursowej wyznaczone jest premium a) 12 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz z udalem źrebię-

b) trzy premia po 4 dukaty za idace po onej najgodniejsze nagrody klacze ze źrebiętami;

c) premium 8 dukatów za trzyletnią klacz, obiecującą największą płoduość;

d) dwa premia po 4 dukaty za następnie idace trzyletnie klacze.

Ogółem tedy 7 sztuk w łącznej kwocie 40 dukatów.

4) Do ubiegania sie o te premia beda przypuszczone:

a) Klacze od 4 do 7. roku życia z udałem źrebięciem, któreby były dobrze pielęgnowane, zdrowe i silne i posiadaly własności dobrej klaczy stadniczej; b) trzyletnie klacze, któreby obiecowały szczególną płodność i

jeszcze nie były używane do pociągu.

5) Właściciele klaczy o premia się ubiegających powinni świadectwem przełożonego gminy udowodnić, że przyprowadzona ze źrebięciem klacz jeszcze przed urodzeniem tegoż była ich własnością, lub że przyprowadzona trzyletnia klacz urodzona jest z klaczy, która w czasie oźrebienia się do nich należała i przez nich wychowaną została.

6) Klacz, która już otrzymała premium, może się do 7. roku życia jeszcze o dalsze premium ubiegać, jeźli w roku po pierwszej nagrodzie następującym znowu z udalem źrebięciem przyprowadzoną

Klacze, które już dwa premia otrzymały, są od dalszej kon-

kurencyi wykluczone.

Również mogą trzyletnie klacze, które w tej własności premium otrzymały, jako matki jeszcze dwa raży premia otrzymać.

7) Premia płodności mogą tylko być przyznane klaczom tej nagrody za godne uznanym.

Godność nagrody stosuje się według wyższego lub niższego stanu, w jakim się chów koni w okolicy dotyczącej stacyi konkursowej znajduje.

Klacze, któreby okazywały widoczne ślady zaniedbanego pie-

lęgnowania, w żadnym razie nagrody otrzymać nie mogą.

8) Osadzenie godności nagrody dla przyprowadzonych klaczy ze źrebietami, tudzież trzyletnich klaczy i niemniej samo przyznanie nagród płodności odbywa się w wyżej wspomnionych stacyach konkursowych przez komisyą mieszaną, która większością głosów wszystkich obecnych członków komisyi rozstrzyga. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga los.

9) Ponieważ premia płodności przedewszystkiem dla hodowników koni na małą skale są wyznaczone, przeto kłacze większych hodowników lub posiadaczów stadnin ze stanu posiadaczów wielkich majętności gruntowych mogą tylko o tyle do spółubiegania się być przypuszczone, że za konie ich do konkurencyi przyprowadzone i godnemi nagrody uznane, przyznana im publiczna pochwała wraz z medalem, jako uznanie stanowi tych posiadaczy koni odpowiednie.

Dalsze przepisy względem premiów za chów koni są zawarte w rozporządzeniu wysokiego ministerstwa z dnia 27. kwietnia 1857 Dzien. praw państwa Nr. 85 i z 18. lutego 1860 Dz. praw państwa Nr. 47.

Od c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 11. kwietnia 1860.

Lizitazione = Ankundigung. (808)

Rro. 6657. Bur Berpachtung ber Bergehrungefieuer vom Beinund Fleifdverbrauche im Ginbebungebegirte Zbaraz fur Die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter ben in ber Ligitagions. Rundmadjung vom 14. Darg 1860 3. 4457 gegebenen Bedingungen bei bem f. f. Finangwach-Rommiffariate ju Zbaraz am 30. April 1860 um 3 Uhr Rachmittage bie britte Ligitagion abgehalten merben.

Bon ber f f. Finang=Bezirfe=Direfzion.

Tarnopol, am 20. April 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 6657. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i mięsa w obrębie poborowym Zbaraż na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 30. kwietnia 1860 o godzinie 3ej z połundnia licytacya trzecia w kancelaryi komisaryatu straży finansowej w Zbarażu pod warunkami w ogłosneniu licytacyi z dnia 14. marca 1860 l. 4457 podanemi.

Z c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej.

Tarnopol, dnia 20. kwietnia 1860.

Lizitazions-Ankundigung. (807) Dro. 6416. Bur Verpachtung ber Bergehrungesteuer vom Beinund Fleischverbrauche im Ginhebungebegirte Tluste fur Die Beit vom 1. Dai 1860 bis Ende Oftober 1861 mirb bei bem f. f. Finangmach. Rommiffariate in Zaleszczyk am 3. April 1860 um 9 Uhr Bormittage die britte Ligitagion abgehalten merben.

Der Ausrufspreis fur Gin Sahr beträgt 1215 fl., bas Babium

121 fl. 50 fr.

Die übrigen Bedingungen find in der Ligitagione = Unfunbigung

pom 13. Marg 1860 Babl 4421 enthalten.

Bon ber f. f. Finang=Begirte=Direfgion.

Tarnopol, am 18. April 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 6416. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrębie poborowym Tłuste na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się trzecia licytacya na dniu 30. kwietnia 1860 o 9tej godzinie zrana w kancelaryi c. k. komisaryatu strazy finansowej w Zaleszczykach. Cena wywołania wynosi 1215 zł., wadyum zaś 121 zł. 50 c.

Reszta warunków zawiera ogłoszenie licytacyi z dnia 13.

marca 1860 l. 4421.

Z c. k. dyrekcyi finansowej obwodowej.

Tarnopol, dnia 18. kwiatnia 1860.

Edift.

Mro. 37413. Voin f. f. Lemberger Landes- als handels. und Wechselgerichte wird bem herrn Karl Nikorowicz mittelft gegenwärtis gen Edittes befannt gemacht, es habe wider benfelben Abraham Goldstern am 3ten September 1859 3. 37024 megen 500 ft. ofterr. Dah. rung eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber am 7ten September 1859 Bahl 37024 bie Bahlungeauflage erlaffen murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Lanbes= als Sandels, und Bechfelgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen gandes- und Gerichte-Advotaten herrn Dr. Dabozanski mit Gubfituirung bes herrn Lanbes: und Gerichteatvofaten Dr. Czajkowski als Kurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtefache nach ber fur Galizien vorgefchriebenen Berichtsordnung verhandelt merben wird.

Durch diefes Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rech. ten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mahlen und diesem Sandels= und Wechselgerichte an. juzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemaßis gen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fonft fich die aus beren Berab. faumung etitebenden Folgen felbit beigumeffen haben mird.

Bem f. f. Landes: ale Sandels- und Bechfelgerichte.

Lemberg , ben 17. Rovember 1859.

Lizitazions = Ankundigung. (787)

Mro. 6417. Bur Berpachtung ber Bergehrungefteuer vom Beinund Fleifd verbrauche im Ginhebungebeglife Zaleszczyk fur bie Beit vom 1. Diei 1860 bie Ende Oftober 1861 mird unter ben in ber Ligitagioneanfunbigung vom 14ten Darg 1860 8. 4422 gegebenen Bebingungen Die britte Ligitagion am 30ften April 1860 um 3 Uhr Nach. mittage bei tem f. f. Finanzwach = Kommiffariate in Zaleszczyk abge-

Bon ber f. f. Finang-Begirfs-Direfgion.

Tarnopol, am 18. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6417. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrebie poborowym Zaleszczyki na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 30. kwietnia 1860 o godzinie Sciej z południa licytacya trzecia w kancelaryi c. k. kimisaryatu straży skarbowej w Zaleszczykach pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 14. marca 1860 do liczby 4422 podanemi.

Drawn, place, platford No. 24 to 25 Telego thest Da, pena cadelor.

Od r. k. Sunosmisima.

furrirs, 25, hwheals, 5869;

Z c. k. skarbowej dyrekcyi obwodowej.

W Tarnopolu, 18. kwietnia 1860.

Rro. 13099. Laut Rundmachung ber f. f. Finang-Landes Diretgion für Böhmen in Pr g ddto. 30. Marg 1860 3. 11547 ift ber f. f. Tabat- und Stempelmarten-Diftrifte-Berlag ju Czaslau, im Czaslauer Rreife, bei welchem der Berfebr in der Periode vom 1. November 1858 bis Ende Oftober 1859 an Tabat 134.353 Pfunde

im Gelde . . . . . . . . . . . . . . an Stempelmarken . . . . . . .

Bufammen . . 107.291 fl.

ofterr. Bahr. betragen hat, im Wege ber offentlichen Konfurreng mittelft Ueberreichung idriftlicher Offerten, welche mit bem Badium von 370 fl. öfterr. Dahr. belegt, lei bem Ginreichungeprotofolle ber f. f. Finang. Landes-Direktion in Prag langstens bis 15. Dai 1860, zwölf Uhr Mittags zu überreichen find, zu verleihen.

Die naberen Bedingungen tonnen bei ber Bilfeamter . Diretzion

in Lemberg eingefehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfgion.

Lemberg, am 11. April 1860.

Ogłoszenie.

Nr. 13099. Według obwieszczenia c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dla Czech w Pradze z dnia 30. Marca 1860 l. 11547 jest c. k. verlag dystryktowy tytoniu i marków stęplowych w Czasławiu w obwodzie Czasławskim, w którym obrót w peryodzie od 1. listopada 1858 do końca października 1859 w tytoniu 134.353 funtów

Razem . . 107.291 złr.

wal. austr. wynosił, w drodze publicznej konkurencyi za pomocą podania pisemnych ofert, które w wadyum 370 złr. wal. austr. opatrzone do protokołu podawczego e. k. skarbowej dyrekcyi krajowej w Pradze podane być maja do nadania.

Blizsze warunki moga być przejrzane w dyrekcyi urzedów po-

mocniczych c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie. Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

We Lwowie, dnia 11. kwietnia 1860.

Konkurd-Ausschreibung.

Rro. 215 .- praes. Diei Dem Tarnapoler f. f. Kreisgerichte ift eine provisorische Gerichte Aldjunftenfielle mit bem jahrlichen Gehalte

bon 525 fl. ö. M. zu befegen.

Bewerber um biefen Dienstpoften haben ihre nach S. 16 ber G. D. vom 3. Mat 1853 einzurichtenden Gefuche binnen 4 Bochen von der dritten Ginschaltung biefer Kundmachung in die Lemberger Beitung bei bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichts. Braficium einzubringen. Bom f. f. Rreisgerichts : Praficium.

Tarnopol, am 20. April 1840.

Konkurs-Ausschreibung. (2)

Dro. 5541. Bei ber f. f. balmatinischen Statthalterei ift eine Forftpraftifantenftelle mit bem Adjutum jahrlicher 367 fl. 50 fr. ofterr. B.

ju befegen.

Bewerber um dieje Stelle haben fich über die allgemeinen Grforderniffe, ihre forstliche Ausbildung und allfälligen Sprackkenniniffe, wo= bei jene einer flavischen Sprache vorzüglich gemunscht mird, auszumeifen und ihre eigenhandig geschriebenen Gesuche im Bege ihrer vorgefesten Beborde bis Ende April 1860 bei Diefer Statihalterei eingubringen.

Won der f. f. Statthalterei.

Zara, ben 23. Märg 1860.

Edift. Rr. 11737. Bom f. f. Lemberger Landes- ale handels- und

Wechselgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Selig Schwarzwald seine Firma "Selig Schwarzwald" für eine Sandlung mit Tuch: und Schnittmaaren, bann mit fertigen Rleibern am 15. Darg 1860 protofollirt hat.

Lemberg, am 22. März 1860.

C bift.

Mro. 378. Bom f. f. Candesgerichte wird ben Erben best Adam Krasnowski mittelft gegenwärtigen Giftes befannt gemacht, es habe wider Leon Stolz, Adam Krasnowski und Die Daffa des Johann Haszkiewicz, Michael Dobrowolski eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, woruber gur Quadruplit die Tagfahrt auf ben 7. Mai 1860 Frub 9 Uhr angeordnet wird.

Da der Aufenthaltsort ber belangten Erben bes Adam Krasnowski unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes = Advokaten Berrn Dr. Wolfeld als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsorbnung

verhandelt merden wird.

Durch diefes Etift werben bemnad, bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbit ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. bepelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwolter ju mablen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich die aus teren Berabfaumung entstehenden Folgen felbit beigumeffen haben werben.

The last C. C. Composited

Lordong and LL Coul. 1860.

Mus dem Raihe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 24. März 1860.

(776)Rundmachung.

Rro. 12377. Bom Lemberger f. t. Landesgerichte werden die Inhaber folgender angeblich verbrannten Obligazionen, als:

I. der oftgalig. Kriegebarlebens = Dbifgagionen lautend auf die

1) Zmiowiska Unterthanen, Przemysler Kreis, Mr. 12224 vom 2. Ofreber 1797 gu 5% über 21 fr. 37/8 rr.

2) Zmiowisko Unterthanen, Przemysler Kreit, Rr. 12578 vom

4. November 1798 ju 5% über 21 f. 37/8 rr.

3) Zmiowisko rusticale, Przemysler Kreis, Mr. 13373 vom 6. September 1799 gu 5% über 21 f. 37/8 rr.

11. Ofigalig. Raturallieferunge = Obligazionen lautend auf die Mamen:

4) Smijowisko Unterthanen, Przemysler Kreis, Rr. 2073 vom 23. Ceptember 1793 ju 4% über 17 fr.

5) Smyjowiska Unterthanen, Przemysler Rreis, Dr. 6292 vom

2. Märg 1794 gu 4% über 80 fr.
6) Gemeinde Zmyjowisko Unterthanen, Przemysler Kreis, Mr. 6472 vom 17. Hornung 1795 ju 4% über 83 fr. 45 xr.

7) Zmiowiska Unterthanen, im Przemysler Rreife, Rr. 7573

vom 25. Hornung 1796 zu 4% über 89 fr. 54 rr. 8) Wulka Smiowska Unterthanen, im Przemysler Rreife,

Mr. 7575, vom 25. Hornung 1796 zu 4% über 48 fr. 54 rr.
9) Wulka Zmiowska Unterthanen, im Przemysler Kreife, Mr. 8833 vom 14. Oftober 1799 zu 4% über 42 fr. 3 rr.

10) Gemeinde Zmijowska, Przemysler Rreifes, Mr. 11043 vom

1. November 1829 ju 2% über 58 fr. 595/8 rr. aufgefordert, binnen Ginem Sahre, feche Wochen und 3 Tagen Diefe Dbligazionen vorzuweisen, oder ihre etwaigen Rechte barguthun, mibrigens biefelben fur amortifirt werben erflart merden.

Aus tem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 28. Märg 1860.

Coift. Mr. 1824. Bon bem f. f. Ztoczower Rreisgerichte mird bem

abmefenden Marcus Barbasch mit biefem Gbifte befannt gemacht, baß miber benfelben unterm 2. Rovember 1859 3. 5704 Leibisch Schorr wegen Bablung bes Wechfelbetrages von 500 SRub. fammt 6% vom 12. August 1857 laufenden Intereffen eine Bechfelflage überreichte, in Folge beren bem Wechfelalzeptanten Marcus Barbasch mit handelsgerichtlichem Befchluße vom 9. November 1859 3. 5704 aufgetragen wurde, Die obige Bedfelfumme f. R. G. an ten Rlager Leibisch Schorr binnen 3 Tagen bei fonftiger Grefugion ju bezahlen.

Da ber Wohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wird gu beffen Bertretung der hierortige Advotat Dr. Skalkowski mit Gubftie tuirung des Advotaten Dr. Wesolowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator ad actum bestellt, und bemfelben ber oben angeführte

Defcheib diefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Zloczow, ben 28. Marz 1860.

G b t f t.

Mro. 13046. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem herrn Adam Grafen Zomojski mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß gegen ibm g. 3. 6415 - 1860 eine Zahlungeauflage erflof.

Da ber Bohnort besfelben unbefannt ift, fo mirb gu beffen Berireiung ter herr gandes = und Gerichte - Abvotat Dr. Mahl mit Cubpituirung des herrn Landes. und Gerichte Advotaten Dr. Honigsmann auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und dems felben ber oben angeführte Befcheid Diefes Berichtes jugeftellt.

Que bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, ben 29. Marg 1860.

C d i f t.

Rr. 5128. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte als bem mit hochoberlandesgerichtlichem Erlaffe vom 29. Dezember 1855 3. 3. 6902 hiezu belegirten Berichtshofe, wird allen auf ben, ben Lemberger Instituten ber Taubstummen, ber Blinden und ber 20 Baifen im Ronnenfloster de Sacre Coeur gehörigen, im Sanoker Rreise gelegenen Gutern Trzesniow und Bukow mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß für die in diefen Gutern aufgehobenen unterthänigen Leiftungen mittelft Rachtrageentschädigunge= ausspruches ber f. f. Grundentlastungefonte : Diretzion vom 11. Dai 1859 3. 1372 ein Entschädigungs = Rapital von 316 fl. 40 fr. RM.

ausgemittelt worden ift.

Es werden bemnach fammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gutern bor ber bucherlichen Trennung ter Bezugerichte versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber gu diefem Zwede hiergerichts bestehenden Rommission, ober schriftlich durch bas Ginreis dungs - Prototoll diefes f. f. Landesgerichtes ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Saus-nummer) des Anmelders und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesehlichen Ersordernissen versehene und legalisitte Wollmacht beizubringen bat, unter Angabe des Betroges ber angespiodenen Sypothefarforderung, fomohl bezüglich des Rapitale ale auch der allfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Bost, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes f. f. Landesgerichtes bat, unter Ramhaftmachung eines

daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Worladungen, widrigens bieselben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sanden geschene Bustellung, wurden abgesendet werden, um so ficherer bis einschließlich den 31. Mai 1860 zu überreichen, widrigens der fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Beit zur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagkatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschädigungs - Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angeschen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ten erfchienenen Intereffenten im Ginne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen unter ber Voraussetung verliert, daß seine Forderung nach Maggabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Kapital überwiesen worden, ober nach Maggabe des S. 27 bes faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Lemberg, ben 19. März 1860.

© dift.

Mr. 2464. Bon bem f. t. ftabt. beleg. Begirksgerichte gu Przemysl wird bekannt gemocht, daß am 26. August 1855 zu Czernowitz bie Dienstmagd Anna Futryk aus Przemyśl ohne Hinterlassung einer

letiwilligen Anordnung gestorben fei.

Da biesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Perfonen auf ihre Berlaffenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle Diejenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sabre, von bem unten gefetten Tage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung angubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft, für welche inzwischen ber Landes und Gerichts - Advokat Dr. Reger als Berlaffenschafts - Kurator bestellt worden ist, mit Jenen, die sich werten erbeerklart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetreiene Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn fich Diemand erbeerflart hatte, die gange Berlaffenfchaft vom Ctaate als erblos eingezogen murbe.

Przemyśl, am 16. April 1860.

G b i f t.

Mr. 10319. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen ofigaligischen Ra= turallieferungs Obligazion, lautend auf den Ramen Drahojow Unterthanen im Przemysler Kreis N. 8309 vom 26. Rovemb. 1799 a 4/40 über 77 f. 57 r. aufgefordert, diese Obligazion binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzuwetsen, oder ihre allfälligen Rechte barauf barguthun, midrigens biefelbe für amortifirt erklärt merben mirb.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 21. Marz 1860.

G b i F t. Mro. 215. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Stanislaus Bossowski mit biefem Ebifte befannt gemacht, daß ihm über Unsuchen bee Boleslaus Paszyc und ber Maria Paszyc de praes. 3ten Janner 1860 3. 215 aufgetragen murbe, binnen biei Sagen nachzuweifen, bag bas dom. 222. p. 2. n. 33. on. im Laftenftanbe von Mar-

einkowice etsichtliche Bachtrecht ber Guter Iwkowa und Porabka gerechtfertigt sei oder in der Rechtfertigung schwebe, als sonst folches geloscht merden muibe.

Da der Wohnort bes Stanislaus Bossowski unbefannt ift, fo mirb bemfelben ter Landese und Gerichtsadrokat Dr. Rodakowski mit Gube fituirung des Landes: und Gerichtsadvofaten Dr. Tarnawiecki auf feine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugefiellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 6. Marg 1860.

Rundmachung. Mro. 2541. Dom Przemysler f f. Rreisgerichte wird bem abwefenden und dem Aufenthalte nach unbefannten Josef Niemirowski befannt gegeben, daß demfelben über das Gefuch bes Wolf Willer vom 21. November 1859 3. 8496 ber Sahlungsauftrag der Bechfelfumme von 570 fl. RM. ober 598 fl. 50 fr. ofterreichifcher Wahrung f. D. G. binnen brei Tagen mit dem hiergerichtlichen Beschluffe vom 24ten November 1859 3. 8496 angeordnet und jur Wahrung beffen Rechte der Abvokat Waygart jum Kurator und der Abvokat Reger

Durch Diefes Gbitt wird ber Belangte erinnert, gur rechten Beit bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem Gerichte anjugeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen borfdriftema-Bigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berab-

faumung enifichenden Folgen felbit beizumeffen haben wird.

Przemyśl, am 4. April 1860.

ju feinem Stellvertreter beftellt murbe.

G b i f t. (1) Rr. 2049. Dom f. t. Kreisgerichte ju Sambor in Galigien mirb hiemit befannt gemacht, daß der unterm 15. Oftober 1859 3. 5969 über das Bermogen des Stryjer Rleinhandlers Isaak L. Brandes eröffnete Glaubigerfonkurs in Folge ftattgefundener außergerichilicher Ausgleichung aufgehoben worben ift.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 11. April 1860.

(1)

Mro. 11833. Das f. f. Landesgericht von Lemberg macht biemit befannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Lemberger Bivil = Magistrate übernommenen Baifen-, Ruranden = und Depositen= Bermogens, worüber biefem f. f. Landesgerichte nach der Jurisdifziones Morm vom 28. November 1852 Zahl 251 R. G. B. die Gerichts: barfeit jufteht, sowohl dem Aftivftande ale bem Paffivftande nach vornehmen und hiebei nachstehende Reihenfolge beobachten merbe:

Den 22. Mai 1860 die Daffen:

Heisler. Hüss Meilech (Erben), Hammer Salamon, Hersch Mendel, Haar (Grben), Hütt Breindel.

Den 23. Mai 1860 bie Daffen:

Held Marcianna, Held Mathias, Held Theofila, Held Heinrich Marian Andreas,

Held Dorothea,

Held Josef Anton Johann.

Den 25. Mai 1860 bie Daffen: Haas Johann, Hartung Josef, Hescheles David, Hatscher Anna, Hawricz Johann und Apollonia, Hofmann Elisabeth,

Den 29. Mai 1860 bie Daffen: Humnicka Josefa, Hecht Rosa,

Hanisch Karolina, Hand Koftsche, Hescheles Joel,

Husarewicz Johann.

Den 30. Mai 1860 tie Maffen: Hebenstreit Abisch, Haarmann Juda, Hermanowska Ludvika, Holzmann Tanchem ctr. J. Schiff, Hinkenikl Franz, Horowitz Kaile.

Den 31. Mai 1860 bie Massen: Jolles Therese, Jolles Sara, Jandel Josef Jablonowski Kasimir, Graf, Glaubiger, Jelonek Anna, Jabłoński Josef.

Den 1. Juni 1860 bie Daffen : Jasiński Bazyl, Juer Israel, Jaudykiewicz Eleonora, Jerzabek Karl, Jahl Ignatz, Janikowska Agnes, Janiszewski Adalbert, Jolles Rachel crt. Huss & Mohr, Jarosiewicz Vincenz,

Jabłońska Regina. Es werden hiernach alle Jene, welche an bas bezeichnete Ber-mogen, sofern es zu einer der oben genannten Maffen gehort, Forderungen gu ftellen haben, insbefonbere bie gefetlichen Bertreter ber Pflegebefohlenen, überdieß aber auch die Schuldner des ehemaligen Depositenamtes des Lemberger Magistrates aufgefordert, an bem Tage, auf melden die Berhandlung mit ber betreffenden Maffe bestimmt ift, Bormittage swifden 9 und 12 Uhr in bem beim f. f. Landesgerichte ju diesem Ende bestimmten Kommissions-Zimmer zu erscheinen und ihre bezüglichen Urkunden mitzubringen. Auch ift bem Magistrate unbenommen , burch einen gu diefem Afte gu bevollmächtigenden Beamten ber Liquidirung beizuwohnen und allfällige Bemerkungen zu Protokoll zu geben.

Lemberg, ben 19. April 1860.

Lizitazione . Anfundigung. Dro. 6716. Bur Berpachtung ber Bergehrungefteuer vom Bein-

Bleifdverbrauche im Ginhebungebegirte Tarnopol fur die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter ben in der Ligita= gione-Rundmachung vom 2. Marg 1860 Bahl 3666 gegebenen Bebingungen bei ber f. f. Finang = Begirte - Diretzion in Tarnopol am 30. April 1860 um 3 Uhr Rachmittage die britte Lizitazion abgehalten merben.

In Ermanglung von über bem Fistalpreise ftebenden Anbothen werden auch Unbothe unter bem Fiskalpreise und zwar bezüglich ber Wein- und Fleischverzehrungesteuer, jusammen oder auch abgesondert, angenommen werden.

Bon ber f. f. Finang. Begirte. Direfzion. Tarnopol, am 19. April 1860.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 6716. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i mięsa w obrębie poborowym Tarnopol na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dnia 30. kwietnia 1860 o godzinie 3ej z południa 3cia licytacya w kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Tarnopolu pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 2. marca 1860 I. 3666 podanem.

W braku cen podanych, któreby cene wywołania przewyższały, przejmowane będą ceny od kwoty wywołanej niżej stojące na podatek rzeczony od wina i mięsa razem wzięty, lub na każdeń z osobna.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi. Tarnopol, dnia 19. kwietnia 1860.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 31. marca 1860. Galiński Ludwik, oficyał przy Namiestnictwie, 58 I. m., na suchoty. Motusz Jan, pens. podlekarz wojskowy, 40 l. m., na konsumcyę. Zachaczewski Dyonizy, były nadporucznik, 39 l. m., na dychawicę. Schneider Karol, ogrodnik, 25 l. m., na suchoty. Gadomski Jan, pens. mag. woźny, 67 l. m., na apopleksyę. Krymski Feliks, kawiarz, 42 l. m., na suchoty. Leja Stanisław, właściciel domu, 48 l. m., na wodną puchlinę. Ramińska Marya, stolarka, 54 l. m., na żółtaczkę. Sieniakiewicz Apolonia, pryw. nauczycielka, 52 l. m., na szkorbut. Kościuk Albina, córka szewca, 18 l. m., na suchoty. Jaworski Hippolit, student, 18 l. m., na suchoty. Ościsławski Grzegorz, student, 21 l. m., na wodna puchlinę. Liehr Anna Marya, chalupnica, 28 l. m., na zapalenie pluc. Durchanowska Agnieszka, z domu ubogich, 77 l. m., ze starości. Pietruszyński Jan, czeladnik szewski, 23 l. m., na wodną puchlinę. Adamow Florian, dto. 22 l. m., na suchoty. Kułakowska Marya, dziecię chałupnika, 3 l. m., na różę. Maryański Jan, dto. 4 l. m., na robaki. Mańkowska Marya, żona szewca, 29 l. m., na wodną puchlinę. Zagórska Teofila, dziecię szewca, 2/12 r. m., z braku sił żywotnych. Fabu Ludwika, szwaczka, 31 l. m., na sparaliżowanie mózgu. Lechner Antonina, dziścię rymarza, 1½ r. m., na koklusz. Wiszenko Wincenty, lokaj, 48 l. m., na suchoty, Szczepanowski Błażej, lokaj, 46 l. m., na suchoty. Maciejko Olexa, parobek, 23 l. m., na zapalenie płuc. Jasińska Klementyna, wyrobnica, 48 l. m., na krwiotok. Szymonowa Marya, wyrobnica, 34 l. m., na zimną febrę. Brantek Anna, wyrobnica, 22 l. m., na rozejście się krwi. Masełko Magdalena, wyrobnica, 17 l. m., na zapalenie mózgu. Wasko Anastazya, wyrobnica, 16 l., m., na zapalenie krtani. Śliwińska Helena, wyrobnica, 34 l. m., na suchoty. Kopacz Anna, wyrobnica, 45 l. m., na zapalenie płuc. Bojdoso Szczepan, wyrobnik, 45 l. m., na krwiotok. Szuszáńska Józefa, dziecię wyrobnika, 4 l. m., na anginę.
Szuszáńska Józefa, dziecię wyrobnika, 4 dni m., z braku sił żywotnych.
Wozna Julia, dziecię wyrobnika, ½, r. m.,
Łojewska Julia, dziecię wyrobnika, 6 tyg. m., na kurcze.
Nazarko Jan, dziecię wyrobnika, ½, r. m., z braku sił żywotnych.
Michalko Franciszka, dziecię wyrobnika, 1, r. m., na zeby.
Burda Franciszek. dziecie wyrobnika. 8, r. m., na kurcze. Burda Franciszek, dziecię wyrobnika, 8/12 r. m., na kurcze. Hnatek Karolina, dziecię wyrobnika, 1 r. m.. na wodną puchlinę. Hnatek Karolina, dziecię wyrobnika, 1 r. m., na wodną puchlinę. Szuczyńska Marya, dziecię wyrobnika,  ${}^{5}/_{12}$  r. m., na anginę. Burtha Aniela, dziecię wyrobnika,  ${}^{8}/_{12}$  r. m., na kurcze. Fedyk Franciszek i Julia, dzieci wyrobnika,  ${}^{1}/_{2}$  godz. m., z braku sił żywotnych. Menartowicz Jędrzej, dziecię wyrobnika,  ${}^{3}/_{4}$  r. m., na sparaliżowanie płuc. Góralewicz Jakób, dziecię mularza,  ${}^{2}/_{2}$  l. m., na konsumcyę. Towarnicki Karol, kapelusznik, 18 l. m., na niemoc. Głubowska Marya, dziecię powroźnika,  ${}^{6}/_{12}$  r. m., z braku sił żywotnych. Manziewicz Marcin, dziecię wyrobnika,  ${}^{5}/_{22}$  r. m., na koklusz. Sabadil Michalina, dto. 3 l. m., dto. Pastuch Olena, aresztant, 21 l. m., na suchoty. Nowicki Jan, dto. 67 l. m., na zapalenie płuc. Piechorowski Jan, aresztant, 46 l. m., na wodną puchlinę. Nowicki Jan, dto. 67 l. m., na zapatenie prac.
Piechorowski Jan, aresztant, 46 l. m., na wodna puchlinę.
Rybacki Anton, strzelec wojsk., 23 l. m., dto.
Sadowy Ilko, szereg. z pułku Nasau, 23 l. m., na suchoty.
Szabo Jan, z pułku arcyks. Ferdynanda, 29 l. m., na ospę.
Skrubski Fedko, dto. 40 l. na suchoty. Adamow Błażej, kanonir, 23 l. m., na suchoty. Kardasz Jan, inwalid, 54 l. m., na suchoty. Czupowska Katarzyna, wyrobnica, 27 l. m., na zapalenie wątroby. Kuryłowicz Marta, wyrobnica, 47 l. m., na suchoty. Wusowa Marya, wyrobnica, 45 l. m., na wodną puchlinę. Wecker Taube, żona malarza, 31 l. m., na suchoty. Philip Ester, właściciel domu, 36 l. m., na sparaliżowanie płuc. Proch Aron, dziecię nauczyciela, 2 l. m., na anginę. Mark Leiser, ubogi, 68 l. m., ze starości. Gerschel Markus, dziécię rzeźnika, 1 r. m., na wodną puchlinę. Dünner Chaim, krawiec, 55 l. m., na zapalenie płuc. Fang Sara, dziécię krawca, 12 dni m., z braku sił żywotnych. Träger Jankel, dziécię wyrobnika, 10/12 r. m., na konsumcyę. Gerge Sprintze, dziécię tandyciarza, 4/12 r. m., na kurcze. Sieb Feibisch, sługa szkolny, 35 l. m., na konsumcyę Nelken Kiwe, dziécie kupczyka, 3 tyg. m., na kurcze. Bik Jakob Mojżesz, faktor, 38 I. m., na suchoty. Mensch Chaje, dziécię piekarza, 5 l. m., na konsumcyę. Goldhammer Owadie, dziecię blacharza, 3 l. m., na konsumcyę. Zion Chaje, dziecię wyrobnika, 5 tyg. m., na konsumcyę. Pite Taube, dziecie szewca, 2 l. m., na wodna puchline. Hoppen Isak Hersch, handlarz, 60 l. m., na suchoty. Münzer Sara, dziécie handlarza, ½ r. m. na suchoty.

Gangel Jachwet, dziécie cieśli, ½ r. m., na koklusz.

Satz Fadel, wdowa po kuśnierzu, 80 l. m., ze starości.

Bikeles Beile, dziécie handlarza wiktuałami, ½ r. m., na koklusz. Zimmermana Jūdes, dziecie domokrażcy, 1 r. m., z braku sił żywotnych. Zauderer Salamon, szpekulant, 27 l. m., na suchoty. Sone Hersch, dziécie machlerza, % l. m., na kurcze.